# Posener Intelligenz = Blatt.

# Connabende, den 6. Mai 1820.

Angekommene Fremde vont 1. Mai 1820.

Hr. Erbherr v. Stableweft aus Jalesse, I. in Nr. 116 auf ber Breitenftr.; Hr. Gutsbesützer v. Herzberg aus Kmierc, Hr. Kaufmann Tepper aus Filehne, Frau Sutsbesützerin v. Podgorska aus Labinowo, I. in Nr. 384 auf ber Gerberstraße; Hr. Gutsbesützer Einski aus Dupczyn, Hr. Gutsbesützer Koszecki aus Pfarski, I. in Nr. 165 auf der Wilhelmstr.; Hr. Edelmann v. Pruski aus Grabow, I. in Nr. 30 auf der Wallischen.

### Den 2. Mai.

Hr. Erbherr v. Breza aus Lang: Goblin, Hr. Erbherr v. Ibembicki aus Czekajawiu, Hr. Gutsbesitzer v. Krzyzanowski aus Roznowce, I. in Nr. 392 auf ber Gerberstraße; Hr. Graf Grabowski aus Sppniewo, Hr. Graf Kwilecki aus Kosbelnik, I. in Nr. 1 auf St. Martin; Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Wiernisuo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer v. Rutkiewicz aus Dzierzchnica, I. in Nro. 33 Walischei.

### Den 3. Mai.

Hr. Gutsbesitzer v. Bukowieki aus Gruncych, I. in Nro. 210. Wilhelmsffrage; Hr. Conducteur Krumpholtz aus Trzemeszno, !. in Nro. 1'00 Walischei; Hr. Gutsbesitzer v. Chlapowski, Hr. Kaufmann Basset aus Glogau, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Abgegangen.

hr. Gutsbesitzer v. Kierski, Hr. Kaufmann Neunann, Fr. Gutsbesitzerin v. Drwenska, Hr. Oberammann Blanc, Hr. Kaufmann Milleville, Hr. Geheimstath v. Rappart, Hr. Gutsbesitzer Klat, Hr. Gutsbesitzer v. Zielinski, Hr. Gutsbesitzer v. Nowakowski, Hr. Kaufmann Haber, Hr. Gutsbesitzer v. Bojanowski, Hr. Landrath v. Bork, Hr. Gutsbesitzer v. Muzykowski.

Ediftal = Borlabung.

Die unbekannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preufifchen 6ten (erften Beff= preußischen Infanterie = Regiments) welche aus bem Jahre 1819. Ansprüche an biegedachte Raffe zu haben vermeinen, werben hiermit aufgefordert, in dem auf den I 7 ten Juni c. Bormittage um 9 U. bor bem Deputirten, Landgerichte = Rath Brudner angesetten Termin, im Partheienzimmer unferes Gerichts entweder perfonlich, ober burch julagige Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Unspruche anzumelben, und mit ben notbigen Beweismitteln zu unterftugen; im Falle ih= res Ansbleibens aber zu gewärtigen, baß fie mit ihren Unfpruchen an gedachte Raffe prafludirt, und ihnen ein ewiges Still= schweigen auferlegt werden wird.

Posen den 11. Februar 1820. Königl. Preuß. Landgericht.

Chiftal = Citation.

Bei dem Landgericht zu Posen ist der Liquidations = Prozest über die Kaufgelder für die im Samterschen Kreise belegenen Güter Grodziezezko und Brzoza, welche der Käuser derselben Carl v. Zeromöti nach dem rechtsfräftiger Adjudikations Bescheide vom 18ten August 1815 mit 36,200 Athle. entrichten soll, nach dem Antrage desselben erösset worden. Es haben demnach alle dieseigen, welche ihre Ansprüche an die erwähnten Güter, oder an sene Kaufgelder geltend zu maschen gedenken, besonders aber folgende

Zapozew Edyktalny.

Wierzyciele niewiadomi kassy Królewsko Pruskiego 6. (Zachodnio-Pruskiego I.) Regimentu Infanterii, którzyby z roku 1819. do teyże kassy iakowe pretensye rościć mieli, wzywaią się ninieyszem, aby się na terminie dnia 17. Czerwca r. b. zrana o godzirie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner tu w mieyscu zwyczayném posiedzedzeń Sądownictwa wyznaczonym, osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych stawili, swe pretensye podali, i takowe należytemi dowodami wsparli, w przeciwnym zaś razie spodziewali się, iż z swemi pretensyami do rzeczoney kassy prekludowanemi, i im wieczne milczenie nakazaném będzie.

Poznań d. 11. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową dobr Grodziszczko i Brzoza w powiecie Szamotulskim położonych, którą nabywca dobr tych Ur. Karól Żeromski na mocy prawomocnego wyroku z dnia 18. Sierpnia 1815 w kwocie 36,200 talarów zapłacić ma, na wniosek tegoż nabywcy w Sądzie podpisanym procefs likwidacyjny otworzony został. Wzywamy przeto i zapozywamy ninieyszem wszystkich którzy do dobr tych lub rzeczoney summy szacunkowey preten-

Theilnehmer an ber Rubr. III- ad 1. für die Wittwe v. Nozbieki im Hypothesken-Buch eingefragenen Forderung von 5000 Athle.

1) Die Bormunder ber minorennen Kinder der Glisabeth v. Zuchoweki geborn. v. Puchalski;

2) die Erben des Boguslaw v. 3vch= linsti, deren Aufenthalt nicht an=

gegeben werden fann,

in bem am 8ten Juli 1820. por un= ferm Deputirten, Landgerichtsrath From= bolg, anftebenden Zermin, Bormittags um 9 Uhr ihre Forderung allhier in un= ferm Inftruktionegimmer, entweder per= fonlich ober burch zuläßige mit Bollmacht und Information verfebene Bevollmach= tigte, wozu ihnen, bei bem Mangel an Befanntschaft , die Juftig = Rommiffarien Soger, Maciejowski und v. Przepalkow= Bfi vorgeschlagen werden, gebuhrend an= jumelben, die dafur borhandenen Beweismittel anzuzeigen, auch falls fie in Briefichaften ober Dofumenten bestehen, urschriftlich borzulegen, und bemnachft die weitere Berhandlung ber Sache, fo wie auch bie gesetzmäßige Unsetzung im Prioritate = Urtheile; bei ihrem Musblei= ben aber zu gewartigen, baß fie mit ih= ren Anspruchen an Die Guter Grodziegeg= to und Brzoza, und an die Raufgelber babei prafludirt, und ihnen beshalb, fo= mohl gegen ben schon erwähnten Raufer, als gegen die Glaubiger, unter welche

sye mieć mniemają, a mianowicie tych, którzy do pretensyi owoowiałey Rozbickiey w ruhr. 111. ad 1. w kwocie 5000 talar. pretensye rościć mogą:

- opiekunow nieletnich dzieci Elzbiety z Puchalskich Zuchowskich;
- sukcessorów Bogusłáwa Żychlińskiego z pobytu nieznaiomych,

aby sie w terminie zawitym w dniu 8. Lipca 1820 z rana o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Sadu naszego Fromholz wyznaczonym w izbie Instrukcyiney Sadu naszego albo osobiście, albo przez pelnomocników w dostateczna Informa! cya i plenipotencya opatrzonych, na których się UUr. Hoyer, Maciejowski i Przepałkowski, Kommissarze Sprawiedliwości podaią, stawili i zgłosili, i dowody podali, dokumenta i skrypta w oryginałach złożyli, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przyszłym wyroku klassyfikacyinym oczekiwali. W razie niestawienia się lub nie zgłoszenia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do dobr Grodziszczko : Brzoza iako i do summy szacunkowey prekludowanemi, i tak wzglę dem rzeczoonego nabywcy iako i względem wierzycieli pomiędzy któ. rych summa szacunkowa podzieloną

bas Raufgelb vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen werde auferlegt werden.

Dofen ben 5. Januar 1820. Ronigl. Preufisches Landgericht.

bydź ma, wieczne im milczenie nakazanem będzie.

Poznań dnia 5. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebiftal=Citation.

Das Ronigl. Landgericht zu Frauftabt macht hierdurch offentlich bekannt, bag auf den Antrag ber Providentia, gebornen bon Baremba, berehlichten Frau Grafin Mielzonefa, ale Benefizialerbin ihrer am 17. Februar 1808, verftorbenen Frau Mutter Glifabeth, gebornen von Rudo= lingfa, verehligt gewesenen von Barem= ba, welche nach dem von ihr holographisch errichteten Testamente, Gigenthamerin ber jett im Krobner Rreife belegenen Gu= ter Lafzegun, nebft ben Dorfern Izbice und Blice gewesen senn foll, der erbschaftliche Liquidationsprozeß über den Nachlaß der Lettern eroffnet worden ift.

Es werden baber alle biejenigen, melche an diesen Nachlaß irgend welche For= berungen ober Unfpruchezu haben vermei= nen ad terminum ben 16. August b. J., vor bem Deputirten, Landgerichts= Rath Boldt mit der Forderung hiermit vorgeladen, fich entweder personlich ober burch gesetlich zuläßige Bevollmachtigte, wogu ihnen bie Juftig-Commiffarien Cich= fabt, Salbach, und bie Abvofaten Mittelftadt und Storf hiefelbft borgefchlagen werden, fruh um 9 Uhr auf unferm Ge= richtslofale zu geftellen, ihre Forberungen anzuzeigen, bie etwanigen Borzugerechte anzuführen, die Beweismittel jum Rach= weis der Richtigfeit ihrer Unspruche und

Zapozwanie Edyktalne.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański, w Wschowie uwiadomia ninieyszem publiczność, iż nad pozostałością zmarłey na dniu 7. Lutego 1808 roku niegdy Ur. Elżbiety z Radolinskich Zarembiny, która w testamencie swym własnoręcznie sporządzonym dziedziczką dobr Laszczyna z wsiów Izbice i Zlice, teraz w powiecie Krobskim położonych bydź się mienila, w skutek wniosku Wney. Prowidencyi z Zarembow Hrabiny Mielżynskiey, iako iey Sukcessorki beneficyalney process sukcessino likwidacyiny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy ci, którzy do tey pozostałości iakowe pretensye mieć mniemaią z tem wezwaniem, aby się na terminie dnia 16. Sierpnia r. b. pod Deputowanym Ur. Voldt, Sedzią Ziemiańskim albo osobiście, lub też przez Pelnomocnikow prawnie upoważnionych, na których im się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Ur. Ur. Eichstaedt i Salbach, tudzież Adwokaci Ur. Mittelstaedt i Stork podawaią, stawili, pretensye swe podali, i iakiekolwiek służyć im mogące prawa pierwszeństwa przytoczyli, dowody dla ugrunfowa. nia rzetelności swych pretensyi doForberungen bestimmt anzugeben, und kladnie wyluszczyli, i dokumenta Die etwa in Sanden habenden Dofumente gur Stelle zu bringen. Die in biefem Termine ausgebliebenen Glaubiger ber Nachlagmaffe haben zu gewärtigen, baß fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur verluftig erklart, und mit ihren Forde= rungen nur an basjenige, was nich Be= friedigung ber fich melbenben Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben nochte, verwiesen werden.

Fraustadt ben 30. Marg 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht.

w ręku ich znaydować się mogące złożyli.

Niestawaiący wierzyciele pozostałości tey spodziewać się maią, iż za utracaiących wszelkie swe służyć im mogace prawa pierwszeństwa poczytani, i li tylko do maiatku tego, iakiby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli pozostać się jieszcze mógł odesłani będą.

w Wschowie d. 30. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Ebictal = Citation.

Von bem Königl. Landgericht zu Brom= berg werden fammtliche unbekannte Raffen = Glaubiger, welche an die Militair= Raffe,

1) bes aufgelofeten britten Bataillons zweiten Pofenschen Landwehr = In= fanterie=Regimente, aus bem Beit= raum bom iften Januar bis ult. Oftober 1816,

2) bes ehemaligen erften Bataillons zweiten Bromberger Landwehr=Re= giments, vom aften Dovbr. 1816 bis ult. Januar 1817,

3) bes ehemaligen zweiten Bataillons funften Pofener Landwehr = Regi= mente, aus bem Zeitraum vom Isten Februar bis ult. April 1817 und

4) bes jett noch bestehenden zweiten Bataillone Bromberger Landwehr= Regimente Dr. 90,

## Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgowski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do kass woyskowych, iako to:

1. do kassy rozpusczonego trzeciego Batalionu Pułku drugiego piechoty sily zbroney Poznańskiey z epoki od 1. Stycznia do ostatniego Pazdziernika 1816.

2. kassy byłego pierwszego Batalionu Polku drugiego Landwerów Bydgoskich z epoki od I. Listopada 1816, až do ostatniego Stycznia 1817.

3. do kassy byłego drugiego Batalionu pułku piątego Landwerów Poznańskich z epoki od 1. Lutego aż do ostatniego Kwienia 1817, i

4. do kassy teraz iescze exystuią. cego drugiego Batalionu Pulku

Unsprüche zu haben vermeinen, bffentlich vorgeladen, ihre Ansprüche in dem auf den 13ten Juni 1820 an hiesiger Gerichtöstelle vor dem Deputirten, Herrn Landgerichtös-Referendarius König, anderaumten Termine entweder in Person, oder durch einen gesehlich zusäßigen Besvollmächtigten anzumelden und gehörig nachzuweisen, widrigenfalls dieselben, nach fruchtlosem Ablaufe des Termins, ihrer Ansprüche an die gedachte Militairs-Kasse für verlustig erklärt, und blos an die Person dessenigen, mit welchen sie kontrahirt hatten, verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 2. September 1819.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Deffentliche Borlabung. Nachbem über bas Bermogen bes San= belomanns Jacob Bolff Tugendreich zu Fordon am 17ten Januar d. J. ber Kon= fure eröffnet worden, fo werden alle bie= jenigen, welche an den Gemeinschuldner Unsprüche zu haben vermeinen, hierdurch porgeladen, ihre Forderungen in bem gur Liquidation derselben auf ben 16ten Mai d. J. vor dem herrn Landgerichtes Rath Burchardi anberaumten Termine, eneweder in Person ober durch guläßige Bevollmachtigte, wozu die hiefigen Jufligfommiffarien Schoepfe, Schulz, Mogilowefi und Rafalefi in Borfchlag gebracht werden, anzumelben, ben Betrag und die Urt ihrer Forderungen umftande

Nro. 9 b Landwerew Bydgo-skich.

pretensye miéć mniemaią, aby swe pretensye w terminie na dzień 13. Czerwca 1820, w tuteyszym lokalu Sądowym przed Deputowanym W. Referendaryuszem König wyznaczonym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocnika prawnie upoważnionego zameldowali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym, po bezskuteczném upłynieniu tego terminu, za utratnych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli odesłanemi zostaną.

Bydgoscz d. 2. Wrześn. 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiątkiem handlarza Jakuba Wolffa Tugendreicha z Fordonu, na dniu 17. Stycznia r. b. konkurs otworzonym został, więc zapozywamy ninieyszem wszystkich tych, którzy do rzeczonego dłużnika pretensye mieć mniemaią, aby swe wierzytelności w terminie do likwidacyi takowych na dzień 16. Maia r. b. przed W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Burchardy albo osobiście, lub przez upoważnionych pełnomocników, na których się Kommissarze Sprawiedliwości Schoepke, Schultz, Mogilowski i Rafalski przedstawiaią zameldowali, itak ilośc, iako

lich anzugeben; bei ihrem Ansbleiben aber zu gewärtigen, baß sie mit bensels ben an die Masse werden präkludirt, und ihnen beshalb gegen die übrigen sich geswelbeten Gläubiger ein ewiges Stillsschweigen wird auferlegt werden,

Bromberg den 17. Januar 1820. Königl. Preuß. Landgericht.

też gatunek tychże, okoliczie podali; w razie zaś niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z swemi pretensyami do massy prekludwanymi będą, i względem reszty zgłoszonych się wierzycieli, wieczne nakazane im zostanie milczenie.

Bydgoscz dnia 17. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

, Gubhaftations = Patent.

Das zum Nachlasse bes verstorbenen Bürgers und Fleischermeisters Erdmann Miersch gehörige, in der Stadt Schwerin a. d. Warte im Birnbaumer Kreise, unter 60. belegene Wohnhaus, nehst einer dazu gehörigen Wiese, so auf 291 Athle. 12 ggr. gerichtlich taxirt ist, soll Theilungs = und Schulden halber öffentslich an den Meistbietenden gegen baare Zahlung verkauft werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 27 sten Juni d. J. Vormittags um 8 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrath Meyer hier an ordentlicher Gerichtsstelle angesetzt.

Rauflustige und Besithfähige werden hierdurch vorgeladen, sich in demselben zu gestellen, und ihre Gebote abzugeben; wonachst der Meistbietende ben Zuschlog zu erwarten hat; auf später eingehende Gebote soll nicht gerücksichtiget werden.

Die Tare des Grundstücks kann in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden.

Meserit ben 2. Marg 1820. Konigl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo do pozostałości zmarłego miesczanina i rzeźnika Erdmana Mierschenależące w Skwierzynie, Powiatu Międzychodskiego pod Nr. 60 položone, wraz z łaką do niego należaca, które ogółem na 291 Tal. 12 dgr. sadownie ocenione zostało, ma bydź drogą publiczney licytacyi, z powodu nastąpić maiącego podziału, i wypłacenia długów, naywięcey daiącemu sprzedane, wyznaczyliśmy więc tu na mieyscu Sadowym termin licytacyiny na dzień 27. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8. przed Sędzią Ziemiańskim Ur. Meyer, i wzywamy ochotę do kupna maiących i do zapłaty zdolnych, aby się w terminie tym stawili, licyta swe podali, po czem naywięcey daiący bez względu na późnieysze licyta, przybicia spodziewać się może.

Taxa tego domostwa w Registraturze naszey każdego czasu przeyrza-

ną bydź może.

Międzyrzecz d. 2. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Bur Fortsetzung ber nothwendigen Subhaftation bes, bem in Roftafchut, im Ronigreiche Poblen, fich aufhaltenden Tuchmachermeifter Tobias Rothe gehö= rigen, hiefelbst sub Nr. 380. auf ber Hinterscheibe belegenen, auf 150 Rthlr. gerichtlich abgeschätzten Sauses nebft Dbstgartens, ift auf ben Untrag bes Glaubigers, bes judifchen Raufmanns Locbel Bar Sgall, da fich im fruhern Termine fein Raufer gefunden, ein neuer Licitationstermin auf ben 8. Juni b. 3., por bem Deputirten, Landgerichte= Auscultator Winkler hiefelbft anberaumt worden. Rauflustige werden daher auf= gefordert, in diesem Termine auf hiefi= gem Landgerichte perfonlich ober durch le= gitimirte Bevollmächtigte vor dem ernann= ten Deputirten zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß an ben Meift = und Bestbietenden der Bu= fchlag bes gedachten Grundftude, wenn nicht erhebliche Sinderniffe eintreten foll= ten, erfolgen wird.

Frauftabt, ben 23. Marg 1820.

Roniglich Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Do dalszey konieczney Subhastacyi domu i sadu tu w Wschowie pod liczba 280. na dolney Szybie polożonych, na summe 150. Tal. sadownie ocenionych, i do Tobiasza Rothe Sukiennika w Rostaszycach w Krolestwie Polskim bawiącego się należących, wyznaczonym został, na żądanie Wierzyciela Starozakonnego Loebel Baer Sgale kupca, z powodu, iż na pierwszym terminie żaden nie znalazł się Licytant, powy termin licytacyiny na dzień 8my Czerwca r. b. przed Delegowanym Ur. Winkler, Auskultatorem Sadu Ziemiańskiego, w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim; wzywaią się przeto ninieyszem ochotę kupienia maiący, aby się na terminie wyżey oznaczonym w posiedzeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego osobiście, lub przez Pełnomocnikow do tego należycie upoważnionych prz d delegowanym Deputowanym stawili, licyta swe podali, i spodziewali się, iż naywięcey daiący zwyż wspomniony grunt, ieżeli iakowe ważne niezaydą przeszkody przysądzonym sobie mieć będzie.

w Wschowie d. 23. Marca 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Frischen Geilnauer Mineral-Brunnen erhielt so eben birekte von der Quelle, und verkauft a Fl. 5 per Kruke

5. 28. Gray, Gerberfrage Mr. 427.

# Beilage zu Mr. 37. des Posener Intelligenz Blatte.

Publicandum.

Es follen in termino ben 17. Maf, porm Deputato herrn Auscultafor von Potryfowsti in loco Kufiewo bei Kifzfo= wo, Morgens um 9 Uhr, mehrere, fchul= benhalber abgepfandeten Effetten befte= hend in Meubled, einem Fortepiano, Tifchfervis, Rupferftichen, Gilnergeschirr, fo wie verschiedenen todten und lebendi= gen Inventarienstücken, öffentlich an ben Meiftbietenben gegen gleich baare Bezah= lung in Conrant verfauft merben.

Raufluftige werden bemnach aufgefor= bert, sich an gedachtem Tage in loco Kusiewo Behufs Abgabe ihrer Gebote einzufinden.

Gnefen ben 13. April 1820.

Ronigh Preuß. Landgericht.

Vorladung.

Die etwanigen unbefannten Raffen= Glaubiger des Iften Bataillons bes Rb= nigl. Sochlobl. I ften Pofenschen Landwehr= Infanterie-Regimente, welche aus bent Calender=Jahre 1819 irgend eine Anfor= berung an bas gebachte Bataillon gu for= miren haben follten, werden Gierburch offentlich vorgeladen ihre diesfällige Un= pruche in Termino ben 22ften Jupy 1820. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Leng in unferm Partheienzimmer hiefeloft angu= melden, und nachzuweisen midrigenfalls fie ihres Anspruchsan die Raffe für ver- zie niestawienia się spodziewać się

Obwiesczenie.

W terminie dnia 17. Maia r. b. maią bydź przed Wm. Potrykowskim Auskultatorem w wsi Kusiewie pod Kiszkowem zrana o godznie gtev rožne zatradowane effekta składaiace się z meblów, iednego fortepianu, serwisu stołowego, landszaftow, śreber, iako też różnych żyjacych i martwych inwentarzy, dla długu publicznie przez licytacyą naywiecey daiacemu za gotowe pieniadze sprzedane.

Wzywa się zatem chęć maiących nabycia tychże rzeczy aby się w wyznaczonym dniu w wśi Kusiewie w tym celu zgromadzili.

Gniezno d. 13. Kwietnia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew.

Wszystkich niewiadomych Wierzycieli do kassy 1. Batalionu 1. Poznańskiego Królewsko-Pruskiego Obrony Kraiowey Infanteryi Pułku iakiekolwiek pretensye z czasu r. 1819 mieć mogicych, zapozywamy ninieyszém publicznie, ażeby w terminie dnia 22. Czerwca 1820. r. o godzinie 10. zrana w izbie Sądu Naszego da stron przeznaczoney przed Deputowanym Sędzią W. Lenz stanęli, z nieć mogącemi zgłosili się pretensyami i te udowodnili. W ra-

luftig erffart, und an bie Person besjenis moga, it z pretensyami swemi de gen, mit bem fie contrabirt, werben permiefen werden.

Krotoschin ben 27. Januar 1829.

Konigl. Preugisches Landgericht.

Kassy prekludowani i iedynie do osoby tegoż, z którym kontraktowali o deslani zostaną.

Krotoszyn d. 27. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Gubbaftation,8=Patent.

Bon dem Koniglichen Landgericht gu Meferig wird biermit, befannt gemacht, baf die bem Papierfabrifanten Gerife gehorige, bei Tirschtiegel im Meferiter Kreise bes Großherzogthums Pofen gelegene Papiermuble, nebft ben bogu gehorigen Grundftuden und einer Saulander= Rahrung, welches alles nach ber aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 18,143 Rithlr. 11 ggr. 6 pf. abgeschatzt worden, auf den Antrag der Glaubiger dffentlich verfauft werden foll. Es werben baber alle biejenigen, welche biefe Grundffücke zu kaufen gesonnen und gab= lungefahig find, hierdurch aufgefordert, fich in den angesetzten Terminen.

ben 26ften Man, ben 25ften July, 1820. ben 26ften Geptbr.

movon der lette peremtorisch ft, auf bem biefigen Landgerichte vor ben ernannten Deputirten, herrn Landgerichtsrath Fis brand, entweder perfonlich ober burch gefetlich zuläßige Bevollmächtigte einzufinden, ihr Gebot abzugeber, und ju gemartigen, bag an ben Deifibietenben ber Buschlag mit Einwilligung ber Glaubiger erfolgen wird. Die Taxe ber

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Międzyrzecki czyni ninieyszem wiadomo, iż papiernia przy Trzcielu w Powiecie Międzyrzeckim w Wielkim Xiestwie Poznańskim położona, fabrykantowi papieru JP. Gerike należąca z gospodarstwem i rolami do niev przynależącemi sądownie na 18,143 Talar, I dgr. 6 den. oceniona, na wniosek Wierzycieli publicznie sprzedana bydź ma. Wzywa przeto wszystkich ochotę gruntów tych nabycia maiacych, i zapłacenia w stanie będacych, aby sie na wyznaczonych de tego terminach:

dnia 26. Maia 1820. dnia 25. Lipca dnia 26. Września -

zrana o godzinie 10. z których ostatni peremtorycznym iest w Sądzie naszym, przed Delegewanym do tego Ur. Fibranda Sędzią osobiście, lub przez upoważnionych Pełnomocników stawili, dicyta swoie podali, ji oczekiwali, że naywięcey daiącemu za zezwoleniem Wierzycieli przysądzona bedzie. Taxa tychże gruntów i papierni może codziennie w Regi-

Grundflucte und ber Papiermuble fann straturze Sadu swego bydz przeytaglich in unserer Registratur nachgese= hen werden.

Meferit ben 2. Mary 1820.

Międzyrzecz d. 2. Marca 1820.

Ronigt. Preußisches Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Bon Geiten bes unterzeichneten Land= gerichts wird hierdurch nachrichtlich be= Kannt gemocht, daß auf Antrag der Land= rath Andreas von Potworowsfischen Er= ben, folgende zu biefem Nachlaß geho= rige Guter:

- D) bas Gut Gola, aus einem Dorfe und Vorwerf bestehend, welches ge= richtlich auf 59,506 Atlhr. 24 fgr. 82 b'. abgeschätzt worden, und im Arbbener Areife;
- 2) die Dorfer Roffono und Siemowo, gleichfalls im Krobener Kreise belegen, und auf 40,692 Athlr. 16 ggr. 11 pf.gewurdigt, und
- 3) bas aus einem Dorfe und Vorwert beffehende, im Roffner Areife bele= gene und auf 38,497 Rthlr. 3 fgr. 9 d'. gerichtlich taxirte Gut Bie= lewo,

im Wege ber freiwilligen Gubhaffation Behufs ber Theilung verfauft werben follen. Die Bietungstermine hierzu find,

- 1) und zwart
  - a) in hinficht auf Gola auf ben 23sten November a. c.
  - b) in hinficht auf Roffowo und Stes mowo auf ben 24ften Mobems her a. c.

### Obwiesczenie.

Podpisany Królewsko-Pruski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do publiczney wiadomości, iż na wniosek Sukcessorow po niegdy Ur. Andrzeiu Potworowskim Radzcy Ziemiańskim, następuiace do pozostałości iego nalezace dobra,

- I) Maietność Gola z wśi i folwarku składaiąca się, sądownie na summe 59,506 tal. 24. sgr. 82 fen. otaxowana i w Powiecie Krobskim ležaca,
- 2) Wśie Kossowo i Siemowo także w Powiecie Krobskim leżące, na summe 40,692 tal. 16 dgr. 11 fen. ocenione i
- 3) Dobra Bielewo z wśi i folwarku składające się w Powiecie Kościańskim leżące i na summę 38,497 tal. 3 sbrgr. 9 fen. sadownie otaxowane,

Droga doorowolney subhastacyi celem podziała przedane bydź maią.

Termina l'icytacyine do sprzedaży tey wyznaczone są:

- I. a zwłascza:
  - a) co do dobr Goli na dzień 23. Listopada r. b.,
  - b) co do dobr Kossowa i Siemowa na dzień 24, Listo-

- c) in Hinsicht auf Bielewo ben 25. November a. c.;
- 2) und zwar:
  - a) von Gola auf den 1 ften Marg kunftigen Jahres,
  - b) von Rossowo und Siemowo auf den 2 ten Mart f. 3.
  - c) von Bielewo auf ben 3ten Marz f. J.;
- 3) und zwar:
  - a) von Gola auf ben iften Ju= ni f. J.
  - b) von Koffowo und Siemowo auf ben 2ten Juni f. J.
  - c) von Bielewo auf ben 3 ten Juni funftigen Jahred,

Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts-Kath Boy, in dem hiefigen Landgerichts-Lokale anderaumt. Besitz und zahlungsfähige Kauflustige werden zu diesen Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, mit der Bekanntmachung, daß die Kaufsbedingungen jeberzeit in hiefiger Registratur eingesehen werden können, und mit dem Beisägen hiermit eingesaden, daß an den Meistund Bestbietenden der Zuschlag erfolgen soll, in sosern umporhergesehene Umstände nicht eintreten möchten.

Frauftadt ben 21. Juni 1819.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

pada r. b.,

c) co do Bielewa na dzień 25. Listopada r.b.,

2, tudzież

a) co do Goli na dzień 1. Marca r. pr.,

b) co do Kossowa i Siemowa na dzień 2. Marca r. pr.,

c) co do Bielewa na dzień 3. Marca r. pr.,

3. nakoniec

a) co do Goli na dzień I. Czerwca pr. r.,

b) co do Kossowa i Siemowa na dzień 2gi Czerwca pr. r.,

c) co do Bielewa na dzień 3. Czerwca r.pr.

przed południem o godzinie gtey przed Deputowanym Wm. Boy Sędzią Ziemiańskim, na które to termina, z których ostatni iest peremtorycznym, chęć kupienia dóbr tych maiący i zapłacenia ich w stanie będący, ninieyszem z tym zapozywaią się uwiadomieniem: że warunki kupna i przedaży tey każdego czasu w Registraturze tuteyszey przeyrzane bydź mogą, i naywięcey daiący przyderzenia tychże dobr spodziewać się może skoro nieprzewidziane iakiekolwiek niezaydą przeszkody.

Wschowa d. 21. Czerwca 1819. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Das Konigl. Landgericht zu Bromberg madt befannt, bag bas in ber Pofner Borftabt biefelbft sub Dr. 71. belegene ju ber Pacyfowefischen Nachlagmaffe ge= borige Grundftud auf ein Jahr, namlich pom Michaelis b. J. ab, bis Michaelis 1821., in Termin ben 26. Juli b. J. por bem herrn Landgerichtereferendarius Patite an den Meift = und Bestbietenben bermiethet werden foll. Mietheluftige Li= citanten werben biergu mit bem Bemer= Fen eingelaben, daß die biesfälligen Be= bingungen in dem Licitationetermine be= fannt gemacht werden follen, auch find folche in unseret Regiffratur jederzeit ein= zusehen.

Bromberg ben 24. Februar 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Ebiftal=Borlabung.

Von Seiten bes unterzeichneten Gerichts wird hiermit zufolge Auftrages
bes Königl. Hochlöbl. Land = Gerichts
zu Fraustadt befannt gemacht, daß auf
ben Antrag des Vormundes der Abalbert
Mickeschen Minorennen über den Nachlaß des Vaters derselben des verstorbenen Antmanns Abalbert Micke zu Grunau bei Lissa, der erbschaftliche Liquidations-Proces erdsfinet worden. Es werben daher alle diesenigen, welche an dem
Rachlasse desselben Ansprüche und Forberungen zu haben vermeinen vorgeladen, in dem auf den 30. Juni d. I.
in dem Geschäftslotale des hiesigen Kö-

Obwiesczenie.'

Królewski Sąd Ziemiański w Bydgoszczy podaie ninieyszém do wiadomości, iż domostwo tutay na przedmieściu Poznańskiem pod liczbą 71. sytuowane, do pozostałości Paczkowskiego należące, na rok ieden, to iest od S. Michała b. r. aż do S. Michała 1821 roku, w terminie dnia 26 Lipca r. b. przed Deputowanym Wm. Referendaryuszem Patzke naywięcey daiącemu wynaięte bydź Na tenże termin zapozywaia sia ochotnicy naymu z tem nadmienieniem, iż warunki w terminie licytacyinym ogłoszonemi zostaną, które oraz w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzeć można.

Bydgoszcz d. 24. Lutego 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Cytacya Edyktalna.

Z strony podpisanego Sądu stósownie do zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego Wschowskiego wiadomo się ninieyszem czyni, iż na wniosek Opiekuna małoletnich dzieci niegdy Woyciecha Mike nad maiątkiem tegoż Woyciecha Mike byłego Ekonoma w Grunowie pod Lesznem, sukcessyonalny likwidacyjny process rozpoczętym został. Zapozywamy przeto wszystkich tych, którzy do pozostałości iego pretensye rosczą, aby się na terminie likwidacyjnym dnia 30. Czerwca r. b.

niglichen Friedensgericht anberaumten Liquidationstermine entweder in Perfon oder durch Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren, und beren Richtigkeit nachzuweisen, und Behufs deffen, die etwa hinter sich habenden Dofumente und Briefichaften mit gur Stelle gu bringen, biejenigen aber, welche fich weder melden noch in dem Termine er= scheinen merben, haben gu gewärtigen, baß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verluftig erflart, und mit ihren Forberungen nur an basjenige werden ver= wiesen werden, mas aus der Maffe, nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger abrig bleiben durfte, denjenigen Glanbi= gern, die burch allzuweitige Entfernung an bem perfonlichen Erscheinen gehindert wer= ben, und benen es an Befanntschaft hier fehlen follte, werden die Advofaten Jungmann und Grocholski zu Manda= tarien in Borfchlag gebracht, die fie mit Bollmacht und hinlanglicher Information verschen konnen.

Liffa, ben 31. Mary 1820. Ronigl. Dreug, Friedensgericht.

Publicandam.

Zum bisentlichen Verkauf der hieselbst sich besindenden Essetten zum Nachlasse des verstorbenen Probsten und Prosessors von Autoszewicz gehörig, bestehend aus Pferde, Kübe, Wagen und Hausgeräthe, ist ein Termin auf den 13. Mai b. J., in loco judicii des unterzeichneten Gerichts präsigirt, zu welchem hiemit

w lokalu Sądu Pokożu tuteyszego osobiście, lub przez Pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali i rzetelność ich udowodnili, a końcem tym, maiace w ręku dokumenta i pisma natychmiast złożyli. Ci zaś, którzy de nie zgłoszą, ani na terminie nie staną, spodziewać się mogą, iż z wszelkiemi prawami pierwszeństwa prekludowanemi, a z pretensyami s emi tylko do tego maiątku odesłanemi będą, który z wassy po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzy. cieli w reście pozostać by mogł. Tym zaś Wierzycielom ktorzy dla zbyteczney odległości osobiście stawić się nie mogą i którym tu zbywa na znaiomości, przedstawiaią się Adwokaci Jungmann i Grocholski za Mandataryuszow których pełnomoenictwem i informacyą opatrzyć mogą.

Leszno d. 31. Marca 1820.

Król. Pruski Sąd Pokoiw

Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży ruchomości, składaiących się z koni, krów, wozów i sprętów domowych, do pozostałości s. p. Proboszcza i Professora Antoszewicza należących, wyznaczony iest tu in loco judicii Termin na dzień 13. Maja r. b. wzywamy zatem wszystkich ochotę maiących kupienia, ażeby się w dniu Kauflussige eingelaben werben, und hat ber Meistbietende gegen gleich haare Bezahlung den Zuschlag zu gewärtigen.

Goffinn den 26. April 1820.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

pomienionym stawili, a naywięcey dziącemu za gotową zaraz zapłatą, przybicie nastąpi.

Gostyń dnia 26. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

### Dbrigfeitliche Befanntmachung.

Es ift am 10. December v. J. ber Leichnam einer unbekannten Frauenperson ohnweit Cziskowe, auf bem Wege von Gulcz nach Lubasch gefunden worden.

Die Verstorbene ist von kleiner Statur, bem Anscheine nach zwischen 45 und 50 Jahre alt, hat schwarze Haare, die mit grauen gemischt sind, und ein glattes rundes Gesicht. Vesondere Kennzeichen und außere Verletzung sind an dem Leichenam nicht bemerkt worden.

Die Bekleidung worin die Leiche gefunben worden, besteht in einer blau leinenen Jacke, einem dergleichen Leibchen, einem weiß und blau gestreiften Warprocke, einem zerriffenen alten Hembe, dunfelblau wollenen Socken, der Kopf war mit einer blau geblumten wollenen Mühe bedeckt.

Nach Borschrift ber Gesetze werben alle, welche die Berstorbene kennen, ober Adzeicht von derselben, oder die Art ihres Toede mitzutheilen im Stande sind, ausgefordert, entweder sofort dem auf den 19. Mai d. I. hiefelbst aussehenden Termine zum Protokou vernehmen zu lassen. Koesten werden dadurch nicht peranlast.

Filehne den 20. April 1820. Ronigl. Preuß. Friedensgericht Uwiadomienie.

Na dniu 10. Grudnia r. z. niedaleko od wsi Ciszkowa, nieżywe zwłoki nieznaiomey kobiety na drodze z Gulcza do Lubasza prowadzącey znalezione zostały.

Zmarła z małego wrzostu, podług widoku od 45 do 50 lat stara, ma czarne włosy, które iuż siwemi pomiesane, i gładkiey okrągłey twarzy. Szczególne znaki i zewnętrzne skaliczenia na tymże nie zostały postrzeżone.

Ubier w którym znaleziony został składa się z niebieskiego płociennego kaftanika, podobney kamzelki, z białego i niebieskiey paskowey warpney sukni, z podartey staréy koszuli, granatowych welnianych pończochów, głowa z niebieską w kwiateczki welnianą czapką pokrytą była.

Wzywa się przeto każden według przepisow prawa, który zmarłą znał lub, wiadomości o teyże, lub sposob iey śmierci podać wstanie iest, aby natychmiast o tym podpisanemu Sądowi uczynił na pismie doniesienie, lub też w terminie na dzień 19. Maia r. b. wyznaczonym do protokołu wysłuchać się dał. Koszta przezto niebędą zrządzone.

Wieleń dnia 20. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju

### PUBLICANDUM.

Dem Auffrage gemäß werden von dem unterschriebenen Commissario in Sachen des H ndlungshauses Breschersche Erben et Schiller zu Breslau contra den Kaufmann Friedrich Wilhelm Köhler, hier im Hause des lehteren, Nr. 14. in der lanz gen Straße belegen, folgende Sachen:

1) 4 Unter alten Franzwein;

- 2) 4 Bouteillen alten Cabinet&-Lei= ften-Wein;
- 3) 4 Bouteillen Riedesheimer Wein;
- 4) eine goldene Taschenuhre;

5) einen Salbwagen

in termins ben 26. Mai d. J., Bormittags um 10 Uhr, gegen baare Bezah= lung in Preuß. Courant an den Meist= bietenden verkauft werden.

Bromberg ben 1. Mai. 1820.

Dfinsti.

Z mocy udzielonego zlecenia zostaną przed pod. Kommiss. Sądu w sprawie Domu Handlowego Sukcessorow Breschers et Schiller z Wrocławia c/a Kupcowi Friedrich Wilhelm Koehler tu zamięszkałemu, w domu ostatuniego przy ulicy długiey pod Nem. 14. położonym, następuiące rzeczy, iako to:

1) 4 Ankierki wina starego Francuzkiego;

2) 4 Butelki wina starego, pod nazwiskiem: Cabinets Leisten;

3) 4 Butelki wina Rydesheimer;

4) Zegarek złoty kieszonkowy;

5) Kocz wygodny, w dniu 26. Maia r. b. przed południem więcey daiącemu za gotowe pieniądze Courant Pruski sprzedane.

w Bydgoszczy d. r. Maia 1820. Osinski, Vig. Com.

### PUBLICANDUM.

Die bem hiefigen Kaufmann Köhler abgepfandeten acht Tonnen Stettiner Biers sollen an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden.

Ich habe hierzu einen Termin auf den 3. Juni d. J. angesetzt, und lade bas zu Kauflustige mit dem Ersuchen ein, sich gedachten Tages in der Wohnung des Kaufmanns Köhler einzusinden.

Bromberg ben 8, April 1820.

Vigore commissionis. Der Landgerichts = Referendarius, Patzte,